Bierteljähriger Abonnementspreis in Bredlau 2 Thaler, außerhalb incl. Porto 2 Thaler 111/4 Ggr. Infertionegebühr für ben Raum einer fünftheiligen Zeile in Petitschrift

# Beitung. Arramer

Mittagblatt.

Dinstag den 20. Januar 1857.

Expedition: Perrengraße M. Sil

Außerbem übernehmen alle Poft . Unftalten

Bestellungen auf die Zeitung, welche an funf Tagen zweimal, Sonntag und Montag einma

Telegraphische Depeschen der Breslauer Zeitung.

Wien, 19. Januar, Mittags 12<sup>2</sup>/4 Uhr. Fonds fest, Aktien stau. Silber-Anleihe 90. 5pGt. Metalliques 82<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>pGt. Metalliques 71<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Bankaktien 1028. Bank-Inter. Scheine — Korddahn 234. –1854er Loofe 108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. National-Anl. 84<sup>1</sup>/<sub>3</sub>. Staats-Sisendahu-Aktien-Sertisik. 244. Credit-Aktien 298. London 10, 17. Hamburg 78<sup>1</sup>/<sub>3</sub>. Paris 123, Gold 9. Silber 6. Silfabetbahn 100<sup>3</sup>/<sub>3</sub>. Lombardische Sisendahn 126. Speiskahn 100<sup>3</sup>/<sub>3</sub>. Combardische Sisendahn 126.

Abeigbahn 100%. Gentralbahn -. Frankfurt a. M., 19. Januar, Nachmittags 2 Uhr. Defterreich. Fonds und Greditaktien flauer, Darmftatter Bankaktien 2te Serie beliebter;

Honds und Gredkatten flaner, Barminoter Vantatten 2te Sette belieder; sonft wenig Beränderung. Schluß-Courfe: Wiener Wechfel 112%, 5pSt. Metalliques 78%. 4½pCf. Metalliques 67%. 1854er Loofe 101½. Defterr. National-Unleihe 79%. Defterr. Französ. Staats-Cisenbahn-Utien 274. Desterr. Bank-Untheile 1149. Desterreich, Gredit-Uktien 186. Desterr. Elisabetbahn 198½. Rhein-Nahe-

Samburg, 19. Januar, Rachm. 21/2 Uhr. Borfe flau. Schluß:

Defterreich. Loose — Defterreich. Eredit-Aktien 151½. Defterreichische Eisenb.=Aktien — Bereinsbank 100½. Norddeutsche Bank 96¾. Wien— Hamburg, 19. Januar. [Getreidemarkt.] Weizen loco 3 Ahr niedriger zu kaufen; pr. Frühjahr ab Pommern 125pfd. zu 124 zu haben. Roggen loco unverändert; pr. Frühj. ab auswärts auf frühere Preise gepalten, ohne Kausust. Del 10co 30½, pr. Frühj. 31, pr. herbst 29. Kasse unverändert und fest. Umsat 3—4000 Sack. Zink 1000 Str. 10co 17¼.

## Preuffen.

Berlin, 19. Januar. [Amtlide 8.] Ge. Majeftat der Konig haben allergnädigst geruht: Dem Rangleirath Dr. phil. Frang Rart Sacoby beim foniglichen Polizei-Prafidium gu Berlin den Charafter als Beheimer Rangleirath ju verleiben. Der Borftand ber Bebeimen Ranglei bes General-Poftamte, Bebeimer Ranglei-Infpettor Fifder, ift jum Geheimen Kanglei-Direftor ernannt worden. Dem Lehrer Balentin Matufgewsti ift die erfte polnische Lehrerftelle an der Taubstummen-Unftalt ju Pofen befinitiv übertragen worden.

Ge. Majestät ber Ronig haben allergnädigst geruht: Dem Gebeimen Bergrath Martins im Minifterium fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, die Erlaubniß jur Unlegung des von des Kongs der Belgier Majeffat ibm verliebenen Dffigier-Arenges des Leopolo:

Ordens, ju ertheilen.

Berlin, 19. Jan. Ihre Majeftaten ber Konig und die Konigin empfingen borgeftern Ge. faiferl. Sobeit ben Groffürften Conftantin, bochftwelcher Fruh von Sannover wieder in Berlin eingetroffen war, in Charlottenburg jum Diner, ju welchem auch Ge. tonigl. Sobeit ber Pring Friedrich Wilhelm geladen mar. Abends begaben Ihre königl. Majestäten fich nach Berlin und beehrten das Kongert Des Abends begaben Ihre Domdore in ber Singatademie mit Allerhöchstihrer Wegenwart und febrten bemnachft nach Charlottenburg gurud. - Mittwoch, ben 21. b. M. wird, wie wir horen, bei Ihren tonigl. Majeftaten im hiefigen tonigl. Schloffe Cour und nach derfelben Ronzert flattfinden. tonigl. Sobeit ber Pring von Preugen ift feit einigen Tagen von einem leichten Unwohlfein befallen, welches Bochfidenfelben auch verbinbert bat, ben am geftrigen Tage im fonigl. Schloffe flattgefundenen Reierlichkeiten beigumohnen. - Ge. tonigl. Sobeit ber Pring Albrecht pon Preußen ift von Dresden und Ihre hoheit die Pringeffin Stephanie von Sobenzollern = Sigmaringen von Duffeldorf bier ein:

Se. Sobeit der Bergog von Sachsen-Coburg-Gotha traf am Sonnabend von Gotha hier ein und gedenkt bis Dinstag Abend hier

wunderbaren Aehnlichkeit feines Großvaters frappirt" fei. Rurg darauf erschienen Ihre tonigl. Sobeiten die Pringen Friedrich und Alexanber von Preußen, welche nicht minder erfreut und ergriffen waren burch die meifterhafte Auffaffung und die fprechende Aehnlichkeit der Statue. - Bie wir boren, wird die Musstellung berselben, beren Ertrag mobithatigen Zwecken bestimmt ift, noch einige Tage bauern, um möglichft Bielen die Anschauung des Runftwerks möglich ju machen. - Die ,, R. Pr. 3.", welcher wir vorftebende Mirtheilungen entlebnen, giebt über die von herrn Gli Samter bei Gr. t. hobeit dem Pringen von Preußen nachgesuchte Audieng folgende von ber Darftellung ber "Beit" abweichende Erflarung :

"Es ift allerdings gegrundet, daß ein Irribum in der Perfon bem Gli Samter Gintritt bei bem Pringen verschaffte; aber es mar nicht ber Bortführer einer Juden-Deputation aus Pofen, die Ge. fonigliche Sobeit vermuthete - benn bon einer folden ift gar nichts befannt gemefen - fondern die Unmelbung auf den ,, Redafteur neuefter Nachrichten' lautend, ließ bem Pringen in Diefem Manne ben Borftand des telegraphi= ichen Bureaus, Bolff, vermuthen, ber noch fpat Abends wichtige Rach= richten felbft mittheilen wolle, ober fur eine ibm am Reujahrstage widerfahrene Freundlichfeit Gr. fonigl. Sobeit ju banten fame. Erft nachdem der Eli Samter bas Blatt der "Borfen-Rorrespondeng" vorzeigte, mard dem Pringen fein Errthum flar, obgleich die Perfon des

2c. Wolf Bochfidemselben noch unbefannt ift."

städte von den Stadtverordneten-Bersammlungen gewählt werden. Gegen die geschenekBeranlagung sieht den Sebäudebesigern binnen einer vierwöchentlichen prätlusivischen Arist eine Reklamation zu, welche bei dem Ausführungs-Kommissar von dem Provinzial-Landtage zu ernennende Kommission ihr Gutachten ab, und es entscheidet sodann die Regierung, gegen deren Resolut dem Retlamanten binnen einer Präklusvische und über alle Bechwerden über das Wersahren der Ausführungs-Kommissarien entscheidet. Die Kosten der Gebürdwerden über das Wir aber nicht sofort berichten wollten, bis wir den einschen kachten der Beschungsmeiser zusteht, welcher lechtere auch über alle Beschwerden über das Wersahren der Ausführungs-Kommissarien entscheidet. Die Kosten der Gebündschen der Gebündscheiten Gestellt der Gebündscheiten der Gebündscheiten Geschundscheiten der Gebündscheiten Geschundscheiten Geschundscheiten der Geschundscheiten Geschundscheiten Geschundscheiten Geschundscheiten der Geschundscheiten Geschu Ausführung des Beranlagungs-Geschäfts erforderlichen Borarbeiten ohne Gintchädigung zu beschaffen.

In den beiden Westlichen Provinzen sind dagegen die gegenwärtigen Rataftral-Erträge der Gebäude im Wege besonderer Revision den, in dem vorliegenden Geschentwurf bestimmten Gebäudesteuersagen entsprechend, fest-

Steuererleichterungen gegeben. So foll mit Einführung ber Gebaubefteuer in ben sechs öftlichen Provinzen die Haussteuer und der Giebelschoß außer hebung geseht werden, sofern der Sigenthumer des betreffenden Gedandes innerhalb deffelben landlichen Bezirks zur Zeit des Erscheinens des Geseges keine nugbaren Grundfücke besigt. Wenn dies jedoch der Fall ift, so sind die oben gedachten Grundsteuern von den bezüglichen nugbaren Grundfücken der bei oben gedachten Grundsteuern von den bezüglichen nugbaren Grundsteuern fort zu entrichten und von dem bezeichneten Zeitpunkte ab nur so weit außer Gebung zu seigen, als die Grundstücke mit den etwa anderweit darauf ruhenden Grundsteuern und der bisherigen haussteuer zusammengenommen über den zehnten Theil ihres Reinertrages belastet werden wurden.

den zehnten Theil ihres Reinertrages belastet werden wurden.
Eben so sollen die zur Zeit in mehreren Theilen der sechs östlichen Provinzen des Staates auf den in den Städten und deren Feldmarken ruhenden, in die Staatstasse zu entrichtenden Grundstenern, sowie der städtische Servis und die den Städten an Stelle der ihnen abgenommenen Kriminalkossen aufgelegten sessen Kenten (Geses vom 1. August 1855) mit der Einführung des vorgeschlagenen Gesess außer Hedung gesest werden. Kur wenn der Gesammtbetrag der neu aufgelegten Gebäudesteuer den Gesammtbetrag der vorkonnen einen Stadt aufgelegten norfelend bezeichneten Abgeben nicht geher von einer Stadt aufgebrachten, vorstehend bezeichneten Abgaben nicht erreicht, fo ift ber bei ben letteren verbleibende Ueberfcug mit ben etwa anberweit schon auf ben in ber Stadt und beren Feldmart belegenen nugbaren Brundftuden ruhenden, an den Staat zu entrichtenden Grundfieuern gufammen zu werfen, der hiernach fich ergebende Gefammtbetrag auf die einzelnen der oben bezeichneten Grundftude verhältnifmäßig als Grundfteuer gu vertheilen und nur derjenige Theil davon außer Gebung zu segen, mit welchem jene Grundftucke über ben gehnten Theil ihres Reinertrages belaftet werben.

jene Grundstücke über den zehnten Theil ihres Reinertrages belaftet werden. Es ift hiernach überall nur ein verhältnismäßiger Theil der neuen Steuer, welcher als wirklich neue Laft erscheint, da von dem Gesammtbetrage der ersteren immer der bisher entrichtete und kunftig wegkallende Steuerbetrag in Abrechnung zu bringen bleibt, und es muß hierin eine weitere Rechtfertigung für die Beschränkung der Gebäudebesteuerung in ländlichen Ortschaften gesunden werden. Denn von 140 Städten, welche das ihnen obliegende unverhaltnismäßig hohe Servis-Contingent kaum noch ausbringen können, läßt sich schon jest übersehen, daß sie mit Einführung der neuen Steuer in ihrer bisherigen Steuerlast eine erhebliche Erleichterung ersahren werden. Bon bisherigen Steuerlaft eine erhebliche Erleichterung erfahren werden. Bon den übrigen werden die mittleren nur unerheblich erhöht werden und ledig. lich die größeren und größten eine mehr oder weniger eingreifende Erhöhung ihrer bisherigen Steuerlaft erleiden.

Danzig, 14. Januar. Das Ereignis des Tages bildet die Ergreifung des Mörders, welcher am 4. November a. p. den jüdischen handelsmann Krankenstein in dem 1 Meile entsernten olivaer Mälochen umgedracht bat. Ulle Nachforschungen schienen vergedlich und die von der königlichen Regierung auf die Ermittelung des Thäters ausgesehte Prämie schien das durch, daß sie zu einer nichtswürdigen Spekulation Veranlassung zu geben schien, die Ermittelung ansangs noch verwickelter zu machen. Denn bekanntslich hatte bereits vor mehreren Wochen eine Denuncition und in deren Folge eine Nerhassung Kattaefunden. Iwar mußte man gerechten Zweisel heaen, die Berhaftung statigefunden. Iwar mußte man gerechten Zweifel begen, daß der damals Ergriffene der wirkliche Thäter sei, indeß war die Sache auch nicht so angethan, daß eine vollständige Reinigung des Indastirten hervorging. Um so dankenswerther ist es nun anzuerkennen, daß es der Polizeit worging. Um so dankenswerther ist es nun anzuerkennen, daß es der Polizei gelungen ist, den wirklichen Khäter des brutalen Mordes zu erzeisen. Diesentansier. 7) von dem feinsten und gebildetsten Publikum Berlins fast überfüllt, und von allen Seiten wurde dem Künstler die höchste Mnerkennung zu Theil, besonders, als inmitten der in den Anblick des Scandbildes König Friedrich Bilhelm's III. versenkten Beschauer plößelich Se. k. Hobeit der Großfürst Konst ant in mit glänzendem Geschlich erschlich er Großfürst Konst ant in mit glänzendem Geschlichen Beischlichen Künstler in den schweichelhaftesten Ausdrücken seinen Beisall zu erkennen gab, namentlich, wie er "von der wunderbaren Aehnlichteit seines Großvaters frappirt" sei. Kurz dar-tere Platte so wie der Rand fein abgenommen und diese Partien dann auf eine Aupferplatte von entsprechender Größe und Form so aufgelöthet, daß die gefälschte Münze volltommen das Aussehen eines Doppelthalers wieser gemann der Gemann und schan feit langer geit mieden bei die gefälschte Münze volldommen das Aussehen eines Doppelthalers wieder gewann. Solche Stücke waren nun schon seit langer Zeit wiederholent-lich von verschiedenen Kassen entdeckt worden und müssen in nicht unbedeutender Anzahl in den Berkehr gekommen sein. Kenntlich waren dieselben an einer sehr geringen Gewichtsdifferenz und der Ablösung der angelötheten Silberpartien bei Anwendung einer intensiven Flamme. Es ist berechnet worden, daß die Fälscher an jedem Stück nur etwas über einen Thaler haben gewinnen können, und daß sie bei der so schwierigen und subtilen Arbeit kaum mehr als drei Stücke pro Tag haben ansertigen können. Der Absah, so wie die Besorgung neuen Materials wurde hier durch Helfershelser besorat. (R. \$. 3.)

Dentschland.

Darmftadt, 16. Jan. Den Standen ift folgende Proposition wegen einer Upanage der beiden Reffen des Großberzogs jugegangen: wegen einer Apanage ber beiben Iresten ver Stopperzogs zugegangen:
Die durchlauchtigsten Söhne Sr. groß. Hoheit des Prinzen Karl, Seine großherzogl. Hoheit der Prinz Ludwig, geb. am 12. Sept. 1837, und Seine großherzogl. Hoheit der Prinz heinrich, geb. am 28. Nov. 1838, haben nunsmehr das achtzehnte Lebensjahr überschriften. Ihre großherzogl. Hoheiten befinden sich bekanntlich nicht im Besse eines zu einer ftandesgemäßen fürstl. Eristenz ausreichenden eigenen Bermögens. Auch haben Höchstelbtn, D. C. [Das Gesch, betreffend die Einführung einer allges das Gesch betreffend die Einführung einer allges das Gesch betreffend der Beranlagung betrifft, weiner innerhalb das Gesch einen Unterschied zwischen den gedücken und den Beranlagung zur Sedaudes eben so sehlichen Provinzen. In den seits öftlichen Provinzen geschieht die Beranlagung zur Sedaudes eben so sehlichen Provinzen schieft einer Agance. Es bedarf aber keines Rachweises, daß es den Interspelle der großten Provinzen geschieht die Beranlagung zur Sedaudes eben so setzen und Wünschen des Landes eben so setzen großt. Hen der Französischen Polizie in ungewöhnlicher Kührigkeit. Es hans berzonlagungsbezirk zu ernennenden Regierungs-Kommissarien und Beinrich, nunmehr die Mittel zu einer einigermaßen standesgessoner Ausstührungs-Kommissarien und Beinrich, nunmehr die Mittel zu einer einigermaßen standesgesson der Verschlichen Provinzen des standen von den Kreissschaftlichen Polizieher stücklichen Polizieher Stässing von Cahenne, der Weistel zu einer einigermaßen standesgeschen Schalb ihrem Ministerium des großherzoglichen Hause geschlichen, den Stänzlichen Schießen und beinnen stürzen son der Kreißen Welche zu den kürzlich von den "Berzweisungsinselnst" und binnen kurzem son keine Proposition zu machen, daß einem sehen ihrer herren Resten, den

und einige Polizeifommiffare begaben fich in daffelbe und nahmen barin eine haussuchung vor, bei welcher Gelegenheit fie in einigen großen Schranken, welche dem Rirchenkaften geboren und gur Aufbewahrung hierher geschafft maren, und in den Raumlichkeiten, mo diefe ftanden, folgende Wegenstände porfanden: 213 Stud Musteten, alt und meift befeft, 19 Sirfchfanger, 12 Gabel, 20 fogenannte Diftelbegen, eine große Trommel und noch einige Mustinftrumente. Rachbem diefer Fund gemacht, wurde die Staatsprofuratur requirirt und vom Criminalgericht eine Untersuchung eingeleitet und die Baffen, nicht aber die Mufifinstrumente und Trommel, Abends vom Militar abgeholt und ins Zeughaus gebracht, auch der Oberbürgermeister Hart-wig spät noch von dem Affessor Schreiber zu Prototoll vernommen. Der Sachverhalt ist aber wie folgt: Seit 1837 befand sich das Wasfendepot, sowohl an übergabligen als befetten Gewehren ber Burger= garde, welche die Sauptleute der einzelnen Kompagnien nicht aufbewahren fonnten oder wollten, im ftadtifchen Sprigenhaufe. 216 im Jahre 1848 die Bürgergarde wieder ju einem thatigern leben erwachte und ihre Sauptwache ins Sallengebaude am Konigsplage verlegte, wurden auch in diefem Gebäude Räumlichkeiten für Armatur und Monturftude eingerichtet und die im Sprigenhause befindlichen Baffen dabin geschafft, wo fie blieben, bis bie Bundeserekutionstruppen biefes Bebaude für fich in Unspruch, nahmen und barin Bache, Sofpital, Ordonnangftube zc. einrichteten. Jest mußten auch bie darin befindliden Gewehre Plat maden und fie murben bei bellen Tage auf Tragbahren und in Korben wieder in das Sprigenhaus geschafft, wo fie bis zu der angegebenen Stunde gang friedlich lagen oder ftanden. Gine gleiche Bewandtniß hat es mit den blanken Baffen. Die birfchfanger hatte die Stadt fur die Polizeisergeanten anfertigen laffen, ba dieselben aber nicht fur ordonnangmäßig erklart wurden, burften fie von bem Personal nicht getragen werdeu, und dagegen wurden bie Sabel angeschafft, welche fich eben wohl in biefem Gewahrsam vorgeunden haben, dagegen die fogenannten Diftelbegen die Seitengewehre Des Musitchors der Burgerwehr find. Die Aufsicht über alle Baffen und Monturftude der Burgerwehr ftand einzig und allein felbftandig bem Rommandeur der gesammten Burgermehr bis ju ihrer Auflösung, Seidler, gu. (Wef. 3.)

Marburg, 15. Januar. Gestern murde, nach bierzulande üblichem Brauche, öffentlich in den Strafen ausgeschellt, daß infolge Ministerialbeschlusses das Cafino wieder geöffnet fei. Die Freunde des herrn haffenpflug, welche anfänglich gefonnen waren, aus ber Gefellchaft auszutreten, follen nun das Gegentheil beschloffen haben, weil ihr Austritt als "politische Demonstration gegen bas bestebende Regie= rungefpftem und die getroffene Regierungemagregel" gedeutet werden (D. U. 3.)

Franfreich.

Paris, 17. Januar. Der erfte Puntt des neuenburger Streites, nämlich die Freilaffung ber Gefangenen, ift burch bie Abftimmung ber fcmeizerifden Bundesversammlung erledigt. Es beißt, daß die Beangenen gunadit nach Frankreich übertreten werben, und die hiefige Regierung wird ihnen ju biefem Zwecke Paffe von bier fenden. Bon ichweizerischer Seite wird man fie militarifc bis Berrieres, ber ichweizerifch-frangofifden Grengftation, esfortiren. Die preußische Regierung bat beut auf telegraphischem Bege ben übrigen Großmächten angezeigt, daß fie, nachdem die Borfrage nunmehr erledigt fei, in Ronferengen über Die Souveranetatefrage einzutreten muniche. Diefe Ronferengen follen in der furzeften Frift eröffnet werden; aller Bahricheinlichkeit nach wird London der Ort der Bersammlung fein, schon aus bem Grunde, weil bort das betreffende Protofoll von 1852 unterzeichnet worden ift. Außerdem durfte Englands Gifersucht wohl faum zugeben, daß Paris icon wieder einmal Git eines europaifchen Rongreffes merbe. Man will bier bereits allerlei über Die Bedingungen wiffen, welche der Konig von Preugen angeblich fur den Fall feiner Entfagung auf Neuenburg ftellen wird. Diefe Forberun= gen follen fich vornehmlich auf den Fortbefit zweier Schlöffer beziehen, auf denen auch ferner die preuß. Fahne weben folle, auf das fernere Protektorat über gewiffe milbe Stiftungen, endlich auf bas Recht, ben Titel eines Fürften von Neuenburg fortzuführen. Es beruht dies auf blogen Bermuthungen; was den erften Punkt betrifft, fo verfteht fic wohl von felbft, daß die ichweizer Regierung das Privateigenthum refpettiren werde. — Das parifer Rabinet richtet jest fein Augenmert auf die Borgange in Chin a. Erugt nicht Alles, fo wird England nicht allein in Defing auftreten, wenn überhaupt ein ernfteres Ergebniß aus den jesigen Berwickelungen hervorgeht. Der Kontreadmiral Rigault de Genouilly, Befehlshaber des nach China bestimmten Geschwaders, verweilt im Augenblicke bier, um mit dem Raifer und mit dem Marineminister mundlich zu konferiren; der Admiral verläßt Ende Dieses Monats Paris, um fich in Cherbourg einzuschiffen. (R. 3.)

zwischen ihnen und ben hiesigen frangosischen Flüchtlingen von "rother Mangret felbst werden heute ober morgen hier erwartet. Die "zwei Capenner" follen fich wie Buthende geberden und gefchworen haben, für die Jahre der Qualen und Leiden eclatante Rache ju nehmen. Gie Chorus und mit Stichwaffen verseben, ausführen. Sie suchen unter tomplet ift, dann geben fie fich ein Rendezvous in der Umgebung von Geseteskraft. Die drei Abgeordneten, welche dagegen flimmten, find: Paris und schreiten zur volksbeglückenden That. Die Spazierfahrten bes Raifers "ohne alle Begleitung" follen das Unternehmen begunftigen. Beder fehlt es an Beld, noch infolge beffen an falfchen Paffen und fonstigen Silfsmitteln, um ungefährdet nach bem erwählten Schauplat ju gelangen. Soweit reichen die Mittheilungen, welche Ihr Korrespondent aus dem Munde eines febr achtbaren und gemäßigten frangöfischen Flüchtlings, eines ehemaligen Mitglieds ber National-Bersammlung, erfahren bat. Die individuelle Meinung des frn. \*\*\* geht ba bin, daß die "zwei Capenner" gewöhnliche Agente provocateurs find, die, entweder im Auftrage oder auf eigene Fauft handelnd, einige Un= finnige der fogialiftifchen Fraktion als Schlachtopfer eines "Attentatpro geffes" nach Frankreich ichleppen wollen. ,,Bu diefem Glauben ift man berechtigt", fuhr unfer Gewährsmann fort, "weil die "Capenner", ftart rath den Bunfch aus, derfelbe moge nun alle ihm zu Gebote ftebenmit Gelde verfeben, davon einen febr freigebigen Gebrauch unter den Den Mittel ergreifen, um die Angelegenheit von Neuenburg befinitiv biefigen frangofischen Arbeitern machen, um "Attentatrefruten" zu werben. Andererfeits hat fich erwiesen, daß eins der beiden "Defer des ven Beschluffe faffen, welche mit dem Entscheide der Bundesversamm-2. Dezember" über die Buffande auf Capenne und Alles, mas auf die lung übereinstimmen. Dann wird die Bertagung beschloffen, wie im Flucht Bezug hat, fehr oberflächlich unterrichtet ift. Es ift ferner befannt, daß die in New-Mort angefommenen wirklichen Flüchtlinge von Capenne mahrend wochenlanger Mühen ihrer dortigen Gefährten taum mit ben nothdurftigften Mitteln gum Lebensunterhalt verfeben werben fonnten, und daß diefe nur burch fleine Boblthatigfeitefammlungen jufammen gebracht murden, bis die Entflobenen Arbeit und Brodt erhalten baben (D. A. 3.)

Spanien. Madrid, 10. Januar. Aus Logrono wird von der furgen Rede gemeldet, welche Espartero an die Offiziere gerichtet bat, die ibm am 6. d. D., als bem Tage ber b. Drei-Ronige, nach fpanischem Gebrauch einen Ehrenbesuch abstatteten. "Meine herren!" — fprach der herzog von Victoria - ,,Es ift mir immer eine Genugthuung, mich unter Ihnen ju feben; es erinnert mich an ichonere Zeiten, ba wir, fern von Intriguen und Cabalen, dem Baterlande gedient. 3ch lebe gwar jest in der Buruckgezogenheit des Privatlebens, aber mit bem Bewußtsein erfüllter Pflicht und einem rubigen Gemiffen, und jeden Augenblick bereit, fur die Freiheit Spaniens alle Opfer gu bringen, mas auch Wegner und Berleumder dagegen fagen mogen." -Gin Brief aus Barcelona, den ich vor Augen gehabt und der von einem anerkannt murdigen Manne herrührt, enthalt unter anderen folgende Mittheilungen: "Die hiefigen Behörden flogen wohl Furcht, aber fein Bertrauen ein; fie fteben feindselig ber Stadt gegenüber. Um 6. machte die Polizei einen ploglichen Ueberfall und verhaftete mehrere angesehene Burger, Die fich unbefangen mit Rartenspielen unterhielten und benen niemand etwas vorwerfen fann. Die Freunde der Berhafteten eilten jum Civil-Gobernador, herrn Droonneg, Der fich im Theater befand, und führten Rlage gegen das rucffichtslofe Benehmen der Polizei. Auf ihre Borftellungen wurden die Gefangenen in Freiheit gesett. Dergleichen Borfalle find nicht geeignet, die hier berrichende Aufregung gu beschwichtigen. 3mar arbeiten einige Fabrifen zweis bis dreimal die Boche; allein das reicht nicht bin, auch nur Die Salfte, auch nur den dritten Theil der hiefigen Arbeiter ju unterhalten." - Bie mir von officieller Seite verfichert wird, murde Die-

mand zu Balencia vom Kriegsgerichte zum Tode verurtheilt. (R. 3.)

Madrid, 12. Januar. Mus ficherfter Quelle geht uns die Rach richt zu von einer langen Unterredung, welche vorgestern Abends zwifden ber Ronigin und bem General Manuel de la Concha ftattgefunden bat. In biefer Unterredung enthullte ber Marquis del Duero freimuthig ber Monarchin ben Buftand des Landes und Die großen und naben Befahren fur den Thron. Er unterftugte feine Darftellungen durch Briefe von einflugreichen Perfonen aus den Provingen, in welchen von einer Umwälzung als von etwas Unvermeiblichem gesprochen wird. Besonders wies der General auf die fort: mabrenden Berruttungen im gegenwartigen Rabinet bin, fo wie auf Die Uebelftande, die aus entgegengesepten, einander befampfenden Regierunge-Clementen nothwendig entspringen. Dit großem Nachdrucke fprach er von der Unpopularitat Diefes Rabinets und feiner Magregeln nach ben verschiedensten Richtungen bin. Und es ist ausgemacht, daß es dem Marquis gelang, die Konigin von der "Nothwendigkeit" einer Menderung der Politik ju überzeugen. Gie verfprach, bei nachfter Belegenheit das Minifterium zu entlaffen und ibn, ben General Conda, mit ber Bildung eines neuen ju betrauen. Auf diefes Berfprechen bin verfügte fich der Marquis von Duero ju D'Donnell, um ibn in diefe Bendung ber Dinge einzuweihen und feine Unterftugung zu verlangen. 11m dem Grafen von Lucena einen Beweis zu geben, wie ernft es ihm um eine enge Berbindung mit den Bicalvariften gu thun fei, ftellte ihm der General Concha frei, zwei Glieder des Rabinets und Die Beneral-Rapitane fur Die vier wichtigften Provingen, Madrid, Aragon, Ratalonien und Andalufien, vorzuschlagen, wenn er jur Bilbung eines Ministeriums gelangen wurde. D'Donnell ertlarte fich mit Diefen angebotenen Garantien gufrieden und fagte die verlangte Unterftugung gu. Die Cache ift bis jest nur im Palafte befannt, wo fie nicht ermangeln fonnte, eine große Bewegung hervorzurufen. Der Ronig foll fich im bochften Grade entruftet megen Diefer Bugeftanbniffe zeigen und wieder mit den in feinen Sanden befindlichen Briefen droben.

Gine Depesche aus Madrid vom 14. Januar lautet: "Aus bem Befangniffe ju Balencia find 25 ber aus Unlag ber jungften bortigen Unruben verhafteten Perfonen entwichen. - Der fpanische Ronful ju St. Domingo, Berr Segovia, ift jurudberufen worden." (R. 3tg.)

Sch weiz.

Bern. 16. Januar. Run bat auch ber Stanberath in ber neuenburger Frage gesprochen, aber nicht ohne eine bigige Debatte. Die Kommiffion beantragte in ihrer Mehrheit Unschluß an den Befolug Des Nationalrathes; ale Berichterftatter motivirte Dubs von Burich den Antrag von dem Standpunkte aus, den der Bundesrath in feiner Botichaft einnimmt. 218 Minderheit ber Rommiffion tritt Fazy von Genf mit dem Antrage auf: den Entscheid über die neuen-burger Frage auf die Dauer eines Monats zu verschieben und unterdessen den Prozeß zu suspendiren; der Bundesrath soll die Zwischenzeit zu neuen Unterhandlungen benußen. Dieser Aus.

Tidustrie-Aftien-Bericht. Berlin, 19. Januar 1857
Feuer-Persiderungen: Kachen-Münchener 1470 Sl. (incl. Div.) Berlini-keuer-Persiderungen: Kachen-Münchener 1470 Sl. (incl. Div.) Borusia — Golonia 1015 Sl. (incl. Div.) Aualität.

Steefaat, vothe, 1
Etettiner National- 1221/2 S. (incl. Div.) Schlessische 1041/2 Br. (incl. Div.)

Thte. nach Aualität.

Raifers ber Frangofen auszuführen. Die häufigen Zusammenkunfte Frankreich werde mit seiner Macht zu ber Schweiz steben, wenn auf die erste Konzession der letteren nicht eine Konzession von anderer Couleur" follen in ausführlicher Beife nach der Rue Jerusalem in Seite folge. Nun trat Professor Rarl Bogt (Genf) auf. Ihm Paris eingesendet worden fein, und herr Pietri oder herr Collet- fchienen die den fcmeiger Abgeordneten ertheilten Zusicherungen, weil nur perfonliche Eröffnungen eines Souverans, nicht Garantien des Staates gegen den Staat, durchaus ungenugend. Bei der fich ent= spinnenden hipigen Debatte ruft Rern mit Entschiedenheit aus: wenn wollen den Angriff nicht vereinzelt und mit Schußwaffen, sondern im man nicht paix a tout prix wolle, so wolle das Schweizervolk auch nicht guerre à tout prix. Auf fturmischen Schlugruf erfolgte die Abstimben biefigen frangofifchen glüchtlingen nach "Mitthatern", und wenn mung mittelft namens-Aufrufs. Mit 32 gegen 3 Stimmen wurde die Zahl durch die neuen Unkommlinge aus den Bereinigten Staaten der Beschluß des Nationalrathes genehmigt und der Beschluß fo jur Bogt und Fagy von Genf und Pignat von Ballis. Der Ständerath fprach fofort feine Bertagung auf unbestimmte Beit aus. - Sierau versammelte ber nationalrath fich noch zur Schluffigung, welche faum eine halbe Stunde dauerte. Prafibent Efcher überraschte Die Berfammmlung abermals mit ber Borlage zweier Gingaben von Genf: Die eine mar die formliche Ausfertigung des von der Boltsversamm: lung gefaßten Beschlusses, die andere eine Petition von frn. Bordier, gewesenem Staatsrathe, mit dem Begehren: ber Beschluß ber Bundes. Berfammlung über die neuenburger Frage folle in allen Rantonen der Abstimmung des Bolfes unterworfen werden. Da der Entscheid der Bundesversammlung gefaßt mar, so fam diese Eingabe gu fpat. -Der Prafident des Nationalrathes fpricht nun gegen den Bunde &ju erledigen; eben fo moge er in Bezug auf die Entlaffung ber Trup Ständerathe.

> Italien. Parma, 8. Januar. Der Abmarich ber Defferreicher ift bem Bernehmen nad auf ben nadhften Monat festgefest. In Rurgem werden von den zweiundzwanzig megen der letten Greigniffe verhafteten politischen Befangenen elf ihr Urtheil erhalten; elf andere murben bereits freigelaffen, weil die Untlagefammer feinen Grund gur Unflage gegen fie fand.

Breslan, 20. Januar. [Polizeiliches.] Gestohlen wurden: Reusche-ftraße Nr. 56 ein schwarzes Kamelotkleid, mit blaufarbigem Stoffe gefuttert, 4 verschiedenfarbige kattunene Frauen-Ueberröcke, 2 weiße Unterröcke von Parchent, 1 weißer u. 1 rothkarr. Dechbett-leberzug, 1 weißer u. 1 rothkarr. Parchent, 1 weißer u. 1 rothkarr. Deckbett-leberzug, 1 weißer u. 1 rothkarr. Kopfkissen-leberzug, 1 Bettruch, 3 Frauen- u. 4 Mannshemben, 2 Paar Unterbeinkleider von Parchent, 2 Halktücher, 2 Handtücher und 1 buntes Schnupftuch,
Werth zusammen 10 Ihlr.; Schmiedebrücke 44 eine Wassertanne mit eisernen Reisen; einem Schneidergesellen während seiner Anwesenheit in einem Tanzsaale in der Friedrich-Wilhelmsstraße, 1 schwarzer Double-Ueberzieher, in dessen Jaschen sich 1 grauer Shawl und 1 Paar grane Bukkskin-Handschube befanden; Fischergasse Nr. 5 1 herren-Nock von schwarzem Double-Dusselle, 1 herren-Nock von schwarzem Bukkskin mit schwarzem Sammetkragen, 1 schwarzer Tuchrock mit Orleans gesuttert, 2 Paar schulktieseln, 1 Siaargen, I schwarzer Auchrock mit Orleans gefutfert, 2 Paar schwarze und 1 Paar braune Bukkfin-Beinkleider, I Paar schllederne Halbstiefeln, 1 Eigarrenspisse von Buchsbaum, 2 Eigarrentaschen, in einer verselben eine Eigarrenspisse von Bernstein, 1 Mitgliederkarte zur Handlungsdiener-Neckource;
ferner ein röchlich gelbseidenes Aaschentuch, 1 Paar grünseidene Winterhandschuhe, 1 Paar schwarze Glacee-Handschuhe, 1 Feuerzeug und 1 Portemonnaie, in welchem sich 20 Sgr. baares Geld, 1 Revers und eine ZeitungsUnnonce befanden; einem Herrn beim Werlassen des Eircus aus der Rocktasche I Portemonnaie mit 2 Ahlr. und mehrere Briefmarken

[Herrenloses Gut.] Am 17. d., M. haben zwei unbekannte Arbeiter
einen verschlossenen, braunpolirten Schub in dem Hause Nr. 2 am Minge

einen verschloffenen, braunpolirten Schub in dem Saufe Dr. 2 am Ringe mit dem Bemerten abgegeben, daß derfelbe einem Madchen gehore, welche bald nachkommen werde, um bei einer im gedachten Saufe wohnenden Berrichaft in Dienft zu treten; es hat fich indeß bis jogt weder die Gigenthume: rin gemeldet, noch ift diefelbe durch die angeftellten Recherchen zu ermittelr

Gefunden wurden brei Stud Schluffel und ein Stud roth- und weiß

Berloven wurde eine rothleberne Brieftafche, enthaltend eine Gin-Thaler-Raffenanweifung und ein mit vier Atteften verfebenes Befindedienftbuch, bem Kutscher Gottfried Thomas gehörig.
[Bettelei.] Im Laufe voriger Woche sind hierorts 25 Personen wegen

Bettelns polizeilicherfeits in Saft genommen worden.

Berlin, 19. Januar. Die nach zwei divergirenden Richtungen bin gehende Strömung der Borfe dauerte ganz entschieden fort, wir meinen die fteigende Gunft, in welche die Eisenbahn-Aktien kommen, und die zunehmende Mißgunft für die Kredit-Aktien. Es scheint, als ob mit jedem Tage mehr feste Stücke von den Bankaktien, die in die Hände von Privatleuten übergegangen waren, wieder auf den Markt guruckfehren, und gegen Gifenbahn actien umgetauscht werden, wodurch das Steigen dieserlegteren und das Fallen der Bant-Aktien von selbst gegeben. Es beschäftigen heut besonders die darm = ftabter Bant-Aktien die Ausmerksamkeit, und der Kampf zwischen der Baiffe- und der Sauffe-Partei war außerordentlich heftig, wie dies fcon aus den Schwantungen hervorgeht, welche wir in unferm Courszettel zu notiren haben. Schließlich gewann einerseits auf der Borfe die Ansicht die Oberhand, es werde die Direktion in der morgenden General-Berfamm= lung in der beftimmteften Beife ertlaren, daß es nicht in ihrer Abficht liege die Bermehrung des Aktien-Kapitals ichon in nachfter Beit zur Ausführung zu bringen, daß fie alfo in keinerlei Beife die Krafte des Geldmarktes ftarter anzufpannen beabfichtige, und außerdem trafen von Stellen, die ber Direktion nabe fieben, bedeutende Kaufsauftrage ein, und dies brachte gegen Den Schluß der Borfe bin eine entschiedene Steigerung gum Durchbruch, fo bag wir, nachdem zu wiederholtenmalen Umfage zu 121 im Laufe des Wefchafts ftattgewir, nachdem zu wiederholtenmalen Umfäße zu 121 im Gaufe des Geschäfts stattgefunden hatten (eine Kleinigkeit soll sogar zu 120¾ gehandelt sein), dennoch als Schluß-Cours 122½ zu notiren haben. Auch 3 ettelbant=Aktien partizipirten theilweise an dieser Steigerung. Bon sämmtlichen sonstigen Bankaktien verdienen heur nur noch die hannoverschen eine besondere Erwähnung, indem sich nach ihnen eine lebhaste Nachstage zeigte und, von 112½ beginnend, die 113 stiegen: Endlich war auch in den Comm.=Antheilen der berl. Waaren-Kredit-Gesellschaft der Umsch ziemlich beträchtschein der der Gemission in Rephindung mit der Charles aus Emission in Rephindung lich, da die in Aussicht stehende neue Emission in Berbindung mit dem speziellen 3weck, zu dem sie erfolgen soll, gunftig gedeutet wurde. Defterr. Kredit-Attien behaupteten anfangs ihren lesten Cours, wurden aber nach Dem Gintreffen ber wiener Coursbepefche vorwiegend ausgeboten. Unter ben Gifenbahnattien haben wir als einer Musnahme von ber fonft vorherr= schenden Goursbewegung beut ber entschiedenen Flauheit der Franzosen zu gedenken, die theils wohl die Folge der in letter Zeit eingetretenen starken Minder-Einnahmen in der Furcht, daß dieselben anhalten werden, theils auch wohl die Folge entschieden ungunstiger Berichte aus Parisift, da am letteren Orte bas Gefchaft in diefem Papier auf ein febr geringes Dag reduzirt ift, und fich bort das Geschäft in diesem Papier auf ein sehr geringes Maß reduzirt ist, und sich dort überdem eine Mißstimmung gegen dies Papier zeigt. In der aller entschiedensten Weise nahmen dagegen alle andern Eisenbahn-Aktien einen starken Aufschwung. Wir wollen nur als besonders faart hervorgetretene Papiere der berlin-potsd.-magdeb., die von 134 bis 135½ bez. wurden; der stettiner, die dis 142½ stiegen, der berg.-märk, die um 1½ pCt. in die Höhe gingen, und der oberschlesischen Litt. A., die am Schlusse dis 154 bezahlt wurden, und der freiburger, für welche sich die allerlebhafteste Nachfrage erhielt, gedenken. Unter den österr, Sfekten heben wir nur die 54er Loose bervor, die heut vielfach gesucht waren. Auch erwähnen wir des außanhmsweise starken umsaßes in kurhessischen Loosen. Dessauer Gasaktien wurden heut vielfach mit 105 bezahlt. Preuß. Staatsschuldschien behaupteten heut den Cours von 84 fest. von 84 feft.

weitere Anzahl dieser Manner ankommen. Sie sollen mit nichts we- fassungsweise widersprechen entschieden Dr. Kern und der Bundes- Leipziger incl. 592 Br. Rückversicherungs-Aktien: Nachener — niger als mit dem Plane umgehen, ein Attentat gegen die Person des Prassonen die Person des Prassonen die Berlinderung gedacht: Kölnische 103 Gl. (ercl. Div.) Algemeine Eisenb. und Lebensvers. 99 Gl. Kölnische 103 Gl. (ercl. Div.) hagel-Bersicherungs-Aktien: Berliner — (ercl. Div.) Kolskiere der Franzosen auszuführen. Die häufigen Zusammenkunfte Frankreich werde mit seiner Macht zu der Schweiz stehen, wenn auf (incl. Div.) Hagel-Bersicherungs-Aktien: Berliner — (ercl. Div.) Kolznische 98 Gl. (ercl. Div.) Magdeburg. 50 Gl. (ercl. Div.) Seres 20 Br. (ercl. Div.) Fluß-Bersicherungen: Berlinische Land- u. Wasser 340 Gl. (incl. Divid.) Agrippina 126½ Gl. (incl. Dividende.) Riederrheinische zu Wesel ercl. Div. — Lebens-Bersicherungs-Aktien: Berlinische 450 Gl. (incl. Div.) Concordia (inköln) 117 Gl. (incl. Div.) Magdeburger 100½ Br. (incl. Div.) Dampsschischer-Kktien: Ruhrorter 118 Br. (incl. Div.) Mühlheim. Damps-Schlepp- — Berzwerks-Aktien: Minerva 95 Gl. (ercl. Div.) Hörder hütten-Berein 130 Br. Eschweiler (Concordia) I. u. II. 102 Gl. (incl Div.) Gas-Aktien: Continental= (Dessau 105 bez. u. Gl. Die Börse war heute in unentschiedener Haltung und die Course ersühren im Allgemeinen keine wesentliche Beränderung, nur darmstädter Zettel-Bank- und coburger Kredit-Aktien wurden merklich höher bezahlt. — Magdeburger Feuer-Bersicherungs-Aktien sind a 520 Thlr. pr. St. incl. Div. gehandelt worden, ersuhren demnach eine namhafte Steigerung. — Dessauer

beotitger Feiterwertigkeunigsatten jind a 520 Ahrt. pr. St. incl. Div. ge-handelt worden, ersubren demnach eine namhafte Steigerung. — Dessauer Continental-Gas-Aktien wurden a 105 pCt. umgesetzt und erhielten sich dazu begehrt. — A. Alsberger Hitten-Aktien waren a 99 pCt. gefragt, unter al pari zeigten sich indeß keine Abgeber, was nicht bewilligt werden konnte.

# Rerliner Börse vom 19. Januar 1857.

| 1         | n                                                                            | CIA: | MOT     | 100   | 1100   | VUA  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|------|
| -         | Fonds- und                                                                   | Ge   | ld-Co   | urse  |        | -    |
| Freiw     | StaatsAnl.                                                                   |      |         |       |        |      |
| Staats    | -Anl. v. 50/52                                                               | 41/2 | 991/    | bz.   | 11/2   | 15 4 |
| dit       | 1010                                                                         | 14   | 13A 64  |       |        | 18   |
| dit       |                                                                              | 41/0 | 991/4   | bz. t | 1. G.  |      |
| dit       | 0 1855                                                                       | 41/2 | 991/4   | bz.   |        |      |
| dit       | 1856                                                                         | 41/2 | 991/4   | bz.   |        |      |
| Staats-   | Schald-Sch                                                                   | 31/2 | 84 bz   |       |        | -    |
|           | L-PrämSch                                                                    |      |         | 4     |        | 355  |
| Pram      | Anl. von 1855                                                                | 31/2 | 116 в   | Z.    |        | -    |
| Berlin    | er StadtObl<br>r- u. Neumärk.                                                | 41/2 | 991/4   | bz.,  | 31/2 % | -    |
| KH.       | r- u. Neumärk.                                                               | 31/2 | 871/2   | bz.   |        |      |
| Po Po     | mmersche                                                                     | 31/2 | 851/4   | bz.   |        | -    |
| Po        | sensche                                                                      | 4    | 971/4   | bz.   |        |      |
| 2/2       | dito                                                                         | 31/2 | 84 %    | Gr.   |        | 3    |
| Sc.       | hlesische r- u. Neumärk. mmersche sensche eussische estf. u. Rhein. chsische | 31/2 | 853/4   | G.    |        |      |
| e / Bu    | r- u. Neumärk.                                                               | 4    | 923/4   | bz.   |        | 343  |
| 1 5 Po    | mmersche                                                                     | 4    | 911/2   | G.    |        |      |
| 0 0       | sensche                                                                      | 4    | 901/4   | bz.   |        |      |
| 2 W       | outf                                                                         | 4    | 911/2   | В.    |        | -    |
| 9 / Sa    | chaische                                                                     | 4    | 94 G.   |       |        |      |
| M Sc      | chsische                                                                     | 4    | 931/2   | bz.   |        |      |
| Friedr    | hlesische                                                                    | *    | 1122    | DZ.   |        | 40   |
| Lonisc    | or                                                                           | 1    | 110 1/3 | DZ.   |        | 100  |
| 1         |                                                                              |      | 110 в   | L.    |        | 1    |
| 128600000 |                                                                              | -    |         | -     |        | - 1  |
| I SUNTY   | Anglandi                                                                     |      | -       |       |        | -00  |

|   | Table 1                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------|
|   | Ausländische Fonds.                                             |
|   | Oesterr. Metall  5   793/4 bz.                                  |
|   | dito 54er PrAnl. 4 104 bz.                                      |
| 1 | dito Nat Anleihe 5 811% bz.                                     |
|   | Russ, engl. Anleihe . 5   1043/4 B.   1001/2 G.                 |
| 3 | dito 5. Anleihe                                                 |
| ì | Poln. Pfandbriefe 4                                             |
| 1 | dito III. Em 4 911/2 bz.                                        |
| ı | Poln. Oblig. à 500 Fl. 4 86 B.                                  |
| į | dito à 300 Fl. 5 931/2 bz.                                      |
| ì | dito a 200 Fl. — 21½ B<br>Kurhess. 40 Thir — 39 mehr. bz. u. G. |
|   | Baden 35 Fl                                                     |
| 1 | 120/8                                                           |

| 1   | Actien-Course.                   |       |                       |  |  |
|-----|----------------------------------|-------|-----------------------|--|--|
| ,   | Aachen-Düsselderfer.             | 31/   | 184 à 841/, bz.       |  |  |
| =   | Aachen-Mastrichter .             | 4     | 631/2 bz.             |  |  |
| =   | Amsterdam-Botterd.               |       | 75½ bz. u. G.         |  |  |
| =   | Bergisch-Märkische .             |       | 91 a 921/2 bz.        |  |  |
| u   | dito Prior                       |       | 1021/4 B.             |  |  |
|     | dito II. Em                      | 3     | 1021/4 B.             |  |  |
|     | Berlin-Anhalter dito Prior       | 1     | 164 hz.               |  |  |
|     | Berlin-Hamburger                 |       | 110½ à 111 bz.        |  |  |
| ,   | dito Prior                       | 41/2  | 101 G.                |  |  |
|     | dito II. Em                      | 11/2  | 100½ G.               |  |  |
| =   | Berlin-PotsdMagdb.               |       | 135 a 135 1/2 bz.     |  |  |
| 2   | dito Prior. A. B.                | 41/   | 901/4 B.              |  |  |
| 2   | dito Lit. C dito Lit. D          | 11/2  | 98 ¼ G.<br>98 ¼ G.    |  |  |
| 3   | Berlin-Stettiner                 | 1/2   | 141½ à 142½ bz.       |  |  |
|     | dito Prior                       | 41/0  |                       |  |  |
| t   | Breslau-Freiburger               | 1     | 141 bz.               |  |  |
| 5   | dito neueste                     |       | 126 bz.               |  |  |
| 3   | Köln-Mindener                    |       |                       |  |  |
|     | dite Prior                       | 41/2  | 100 1/4 B.            |  |  |
| 8   | dito II. Em                      | ó     | 1023/4 G.             |  |  |
| 1   | dito II. Em                      | 4     | 90½ G.<br>89½ bz.     |  |  |
| 1   | dito III Em. , .                 | 4     | 89½ bz.               |  |  |
| 3   | dito IV, Em                      | 4     | 89½ bz.               |  |  |
| =   | Düsseldorf-Elberfeld.            |       | 1871 18011 7 1801     |  |  |
|     | Franz. StEisenbahn<br>dito Prior | 2     | 15/a156 ½, E. 156 bz. |  |  |
| 0   |                                  |       |                       |  |  |
| - 1 | * \ Z= 011 40 0000               | 44.44 | anthuinam OD I t. 4   |  |  |

| 4    | 11431/2 à 1441/4 bz                     |
|------|-----------------------------------------|
| 14   |                                         |
|      | 2001/2 G.                               |
| 14   | 473/4 bz.                               |
| 4    |                                         |
| 4    | 54½ à 55½ bz.                           |
|      | 923/4 bz.                               |
| 41/2 |                                         |
| 4    | 901/2 bz.                               |
| 4    | 90½ bz.                                 |
| 4    |                                         |
| 5    | 1013/4 G.                               |
|      |                                         |
|      | 58 à 58½ bz.                            |
|      |                                         |
| 34   | 1531/4 à 3/4 bz.                        |
| 34   | 140 bz.                                 |
| /2   | 138 à 1381/2 bz.                        |
| 1    | 91 B.                                   |
| 21/  | 781/2 bz.                               |
| 1    | 89 B.                                   |
| 21/  | 76 bz.                                  |
| 4 /2 | 67½ bz.                                 |
| 5    | 100°bz.                                 |
| 5    | 100 bz.                                 |
| 4    | 111 bz.                                 |
| 4    |                                         |
| 4    |                                         |
| 31/  |                                         |
| 31/  | 90½ G.                                  |
|      |                                         |
| 4 12 | SEE HER                                 |
|      | 105 bz.                                 |
| 1 /2 |                                         |
| 11/  | 973/4 B.                                |
|      |                                         |
| 41/  | 1003/, bz.                              |
| 11/2 | 1003/ bz                                |
| 1/2  | 1981/ hz                                |
| 1    | 861/2 bz                                |
| 11/  | 96 H                                    |
| - /2 | 00 25                                   |
|      | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |

|   | Preuss. und a                               | usl. | Bank-Action.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Preuss. Bank-Anth                           | 14   | 128 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | Berl, Kassen-Verein                         | 4    | 116 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Braunschweiger Bank                         | 4    | 132 G.#)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | Weimarische Bank                            | 4    | 129½ bz. u, G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١ | Rostocker                                   | 4    | 120 /2 02. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ı | Geraer                                      | 4    | 1051/2 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١ | Thuringer "                                 | 4    | 1001/4 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Hamb. Nordd. Bank                           | 4    | 961/2 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | " Vereins-Bank                              | 4    | 1001/2 bz. u. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Hannoversche ,,                             | 4    | 112 1/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Bremer                                      | 4    | 116 etw. bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Luxemburger                                 | 4    | 100 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Darmstädter Zettelb.                        | 4    | 105etw.a1053 b.u.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Darmst. Creditb Act.                        | 1    | Control of the Contro |
|   | Leipzig. Credith Act.                       | A    | 1203/4 à 122 bz.<br>941/2 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Meininger "                                 | 4    | 95¼ bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Coburger ,,                                 | 4    | 90 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Dessauer ,,                                 | 4    | 961/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Moldauer ,,                                 | 4    | 00/2 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Oesterreich. "                              | 5    | 145 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Genfer ,,                                   | 4    | 83 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | -                                           | 911  | The state of the s |
|   | DiscComm -Anth.                             | 4    | 114 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Berliner Handels-Ges.                       | 4    | 99½ etw. à ¾ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Prouse Handale C                            | 4    | 983/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Preuss. Handels-Ges.<br>Schles. Bank-Verein |      | 96 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Minerva-BergwAct                            | 4    | 941/2 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | Berl. WaarCredG.                            |      | 95 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | Bert. WaarCredG.                            | *    | 1053/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

\*) Collte im vorgeftrigen Bericht heißen: 132 beg.

Berlin, 19. Januar. Weizen loco 50—85 Thlr. — Roggen loco 45½—46½ Thlr., dto. 86/88pfd. 45¾—46 Ahlr. pr. 82pfd. bez., Januar 46¼ Thlr. bezahlt und Br., 46½ Thlr. Gld., Januar Februar 45¾—45½ Thlr. bezahlt und Gld., 45¾ Thlr. Brief, Februar März 45½ Thlr. bezahlt und Gld., 45¾ Thlr. Brief, Frühjahr 45¾—45½ Thlr. bezahlt und Gld., 45¾ Thlr. Brief, Frühjahr 45¾—45½ Thlr. bezahlt und Gld., 45¾ Thlr. Brief, Frühjahr 45¾—45½ Thlr. bezahlt und Gld., 45¾ Thlr. Brief. Brief. Januar 16¾—1½ Thlr. bezahlt, 16¾ Thlr. Brief. 16½ Thlr. Gld., Januar Februar 16¾—1½ Thlr. Brief, 16¼ Thlr. Gld., Februar-März 16¼ Thlr. Brief, 16¼ Thlr. Gld., Thlr. Brief, 16¼ Thlr. bezahlt und Gld., 15% Thlr. Brief, 16¼ Thlr. Gld., Thlr. Brief. — Spirituß loco ohne Faß 25½—26¼ Thlr. bezahlt, Januar und Januar-Februar 25¾—26½ Thlr. bezahlt und Brief, 26¾ Thlr. Gld., Februar-Wärz 26¼—26½ Thlr. bezahlt und Brief, 26¾ Thlr. Brief, 26½ Thlr. Gld., Februar-Februar 25¾—26½ Thlr. bezahlt und Brief, 26¾ Thlr. Gld., Thr. Brief. — Spirituß 26½—26½ Thlr. bezahlt und Brief, 26¾ Thlr. Gld., Thr. Brief. — Spirituß 27 Thlr. bezahlt und Brief, 26¾ Thlr. Gld., Mai-Juni 26¾—27½ Thlr. bezahlt und Brief, 27 Thlr. Gld.

Weizen flau. Moggen loco wie Termine zu niedrigeren Preifen gehandelt. Rubol in matter Haltung und etwas billiger gehandelt. Spiritus bei fehr lebhaftem Umfat fehr animirt und steigend; gekundigt 30,000 Quart.

Stettin, 19. Januar. Weizen flau, loco gelber 88/90pfd. 72 Ahlr. bezahlt, 86½/90pfd. 69 Ahr. bezahlt, 84/90pfd. 66 Ahlr. bezahlt, 88/89pfd. gelber pr. Frühjahr 76 Ahr. bezahlt und Gld., 89/90pfd. gelber follesischer 79 Ahlr. Gld. u. Br. — Roggen mehr offerirt, loco leichter pr. 82pfd. 42½ bis 42½ Ahr. bezahlt, 84/82pfd. 42½—43 Ahlr. bezahlt, 86/82pfd. 43½ Ahlr. bezahlt nd Br., 82pfd. pr. Januar-Februar 44 Ahlr. Br., pr. Frühjahr 45¾—46 Ahlr. bezahlt, 45½ Ahlr. Brief, 45½ Ahr. bezahlt und Br., 82pfd. pr. Januar-Februar 45½ Ahlr. Gld., pr. Mai-Zuni 46 Ahlr. bezahlt und Brief. — Gerste ftart angeboten, loco märtische pr. 75pfd. 40—40½—41—41½ Ahlr. bezahlt, pommersche 40—43½ Ahlr. bezahlt, pr. Krühjahr schlesische 74/75pfd. 45 Ablr. Brief, 44½ Ahlr. Gld., pr. marsche 43 Ahlr. Br. — Hafer ohne Geschäft. — Erbsen kleine Koch 44—45 Ablr. bezahlt. — Kübil matt, 16 Ahlr. Brief, 15½ Ahlr. Gld., pr. September-Dftober 14½ Ahlr. Br., 14¾ Ahlr. Gld., pr. Januar-Februar 15½ Ahlr. bezahlt, pr. April-Mai 15¾ Ahlr. Gld. — Spiritus gesucht, loco ohne Faß 14½—14—13½ bezahlt, pr. Februar-März 13¾ bezahlt, pr. Januar-Februar 13¼ bezahlt, pr. März-April 13½ bezahlt, pr. Februar-März 13½ bezahlt, pr. März-April 13½ bezahlt, pr. März-April 13½ bezahlt und Br., pr. Frühjahr 13½ Bezahlt, pr. März-April 13½ Gld., pr. Mai-Zuni 12½ bezahlt und Brief, pr. Tuni-Zuni 12½ bezahlt und Brief, pr. Suni-Zuni 12½ bezahlt und

Breslau, 20. Januar. [Produktenmarkt,] Getreidemarkt bei mäßiger Zusuhr und nicht lebhafter Kauskust fest in Preisen. — Delsaaten ohne Offerten und schwach begehrt. — Kleesaaten nicht stark angedoten, zu gestrigen Preisen für beide Farben rege Kauskust, und besonders seine Gattungen begehrt. — Spiritus böber, loco 10% Thlr., Januar 11 Ihlr. Gl. Weizen, weißer 92-89-87-84 Sgr., gelber 88-86-82-78 Sgr. — Brenner-Weizen 75-70-65-60 Sgr. — Noggen 54-52-50-48 Sgr. — Gerste 50-48-46 Sgr. — Kaser 30-29-27-26 Sgr. — Erbsen 52-50-48-46 Sgr. — Winterraps 134-130-125-120 Sgr., Sommer-Raps 110-108-105 Sgr., Comerribsen 108-106-104-100 Sgr. nach

Rleefaat, rothe, 19-181/2-171/2-161/2 Thir., weiße 19-18-17-19